or 5. 1 6.

# DZIENNIK RZĄDOWY

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA i JEGO OKRĘGU.

W KRAKOWIE DNIA 7 MARCA 1829 ROKU.

Nro 139.

## SENAT RZADZĄCY.

Powziąwszy przekonanie, iż Karol Erbon dotychczasowy Zastępca Wóyta we wsi Krowodrzy z powodu złych postępków i nałogowego opilstwa nie zasługuje więcey na zaufanie Rządu: Senat po odsunięciu go od dalszego sprawowania namienionych obowiązków, o tem przez Dziennik Rządowy Publiczność zawiadomia.

W Krakowie d. 23 Stycznia 1829.

WODZICKI.

Mieroszewski Sekr: Jen: Sen:

Nro 388.

# SENAT RZĄDZĄCY.

Spowodowany przed tawieniem Wóyta Gminy Okręgowey Pisary pod dniem 27 z. m. h. r. do Nru 36 uczynionem, mianuje Senat P. Felixa Borkowskiego Zastępcą Wóyta do wsi

Radwanowie w mieysce P. Józefa Ciszowskie go Urząd ten rezygnującego, i mianowanie takowe Dziennikiem Rządowym ogłaszając, wzywa nowo mianowanego Zastępcę do niezwłocznego objęcia poruczonych Mu obowiązków.

VV hrakowie d. 7 Lutego 1829 r.

Mieroszewski Sekr: Jen: Sen:

Nro 5724.

### Wydział Spraw Wewnetrznych i Policyi.

Podaje do powszechney wiadomości, iż P. Adam Czapski Inspektor Jeneralny Instytutów Naukowych, powodowany chęcią przyczynienia się do rozkrzewienia w kraju tuteyszym instrukcyi publiczney, ztożył w Banku Pobożnym gotowizną kwotę Złp: 1000 w monecie srebrney kursującey, którey jedne połowe przeznaczył na Instytut przemysłu i rzemiosł w kraju Wolnego Miasta Krakowa założyć się mający; drugą zaś postanowił iść w pomoc funduszom Szkółki początkowey Panny Maryi, jeżeliby fundusze oney właściwe okazały się niedostarczającemi na usposobienie lub wynajęcie umieszczenia przyzwoitego dla uczniów i mieszkania dla Nauczyciela w niey pierwszą instrukcyą młodzieży podającego: chcąc, ażeby sum. ma ogolna tysiąc złotych Polskich, nimby do nadania jey tego dwoistego przeznaczenia rzeczywiście przyszło, posłużyła temczasowo ku pomeganiu biednieyszym przez wypożyczanie na fanty sposobem w Banku Pobożnym używanym, Senat więc Rządzący na przedstawienie Bractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego uchwałą swą w dniu 21 Listopada 1828 r. do Nru 4403 D. G. S. zapadła, wspomniony dar w myśl Artyk: 910 hodexu Cywiln: zatwierdziwszy, czyn ten z gorliwości o dobro nauk i dobrze zrozumieney miłości bliźniego pochodzącey

pochwalając przez Dziennik Rządowy i Gazety do Publiczney wiadomości podać polecił.

W Krakowie dnia 8 Stycznia 1829.

Senator Prezydujący Sobolewski. Konwicki S. W.

Nro 826.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNETEZNYCH i POLICYI.

W skutek uchwały Senatu Rządzącego pod dniem 20 b.m. i r. do Nru 716 wydaney, podaje Wydział do Publiczney wiadomości, iż w biórach jego w dniu jedynastym Marca r. b. o godzinie 10tey przed południem odbędzie się Publiczna in minus licytacya na dostawe bielizny do szpitala choròb wenerycznych i domu obłąkanych potrzebney: chęć licytowania majacy zaopatrzeni w vadium w kwocie Złp: 130 gr: 9 zechcą się w dniu i czasie w Biorach Wydziału stawić; o waronkach i terminie dostawy każdego czasu wiadomość powziąść można będzie.

W Krakowie dnia 25 Lutego 1829 r.

Senator Prezydujący
Michałowski.
Konwicki S. W.

Nro 112.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH i POLICYI.

Niejaka Zofia Sarnkowa, żona Michała Sarnka włościana z wsi Nowojowey góry Gminy Krzeszowickiey, będąc w r. 1827 chorobą złożoną; wpadła w momentalną melancholiją i w tem stała się przyczyną pożaru zabudowań własnych i brata męża swego; gdy poźniey rzeczona Sarnkowa może z obawy jakowey, lub wstydu zrządzonego przez nią czynu, w dniu 23 Wrze-

at higher substances manager of the sugar very

śnia 1827 r. uszła z wsi, niemając jey mąż żadney odtąd o niey wiadomości, prócz tay iż w sam dzień ucieczki krew sobie w Krakowie puścić kazała, przeto Wydział przy załączeniu powyż namienioney włościanki opisu, poleca Dyrekcyi Polievi, tudzież Woytom Gminnym Miasta hrakowa i jego Okręgu, iżby w territoriach właściwych poszukiwali tey kobiety, i w razie wykrycia doprowadzić ją rozkazali na grunt wsi Nowojowey góry z należytą troskliwością o stan jey zdrowia.

W Krakowie d. 4go Lutego 1829.

Senator Prezydujący

Michałowski. Konwicki S. W.

Ad Nrum 112.

#### O P 7 S.

Zofia Sarnkowa lat 35 licząca, wzrostu dobrego, twarzy ściągłey nieco ospowatey, nosa pociągłego, oczów siwych, wło-sów blond, na prawey stronie twarzy przy uchu ma znak bro-dawki, a na lewey ręce w składzie łokcia znak skaleczenia od noża, którym sobie w chorobie żyły przerznąć usiłowała. W czasie uyścia z wsi miała na sobie gorset granatowy sukienny z czerwoną oblamką, spodnicę bawełnianą w czerwone paski, fartuch lniany, chustkę na głowie takaż i boty na korkach. Za zgodność

Jordan.

Nro 891. Wydział Spraw Wewnetrznych i Policyi.

W skutek uchwały Senatu Rządzącego pod dniem 27 Lutego r. b. Nro 829 zapadłey a plan i wykaz kosztów wybudowania nowego mostu pływającego na rzece Wiśle zatwierdzającey, podaje ninieyszym do Publiczney wiadomości, iż w

dniu 16 Marca r. b. przed południem odbywać się będzie w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrz: i Policyi-licytacya in minus wypuszczenia w entrepryzę budowy mostu wyżey wspo-mnionego na rzece Wiśle nowey, a to poczawszy od ceny w summie Złp: dziesięciu tysięcy trzysta trzydzieści cztery, gr: dwadzieścia pięć wykazem kosztów objętey, z którey wypa-dnie na materyały z dowozem Złp: 7303. Robotę ciesielską 1515 gr: 5. Hobotę kowalską 1516 gr. 20. Materyał zaś dre-wniany co do miary i ceny z dowozem wyszczególniony jest w anszlagu, jak następuje:

1. Dwa kije na strychy do tafli szredniey drzewa świerkowego po sążni 8 długości a 16 do 18 cali w cieńszym końcu mające, sztuka jedna po Złp: 54, razem Złp. 108.

2. 32 kije na strychy do tasi skraynich drzewa świerkowego po łokci 20 długiego a cali 16 do 18 w cieńszym końcu mającego po Złp. 42 razem . . Złp. 1344. 3. 300 kijów pomiędzy strychy drzewa świerkowego po łokci 20 długiego a cali 12 w cieńszym

końcu mającego po Złp. 14 razem . . . . Złp. 4200. 4. 80 kijów na legary drzewa świerkowego po

łokci 20 długiego a cali 9 do 10 w cieńszym końcu po Złp. 9. . . . . . . . . . . . . . . . Złp. 720. 5. 43 kije na poręcze drzewa świerkoweg, po

łokci 20 długiego a 7 cali grubego po Złp. 7 . Złp. 301. 6. 300 forsztów jodłowych dwóch calowych łokci

Summa ceny materyału powyższego z dowozem wynosi Złp. 7303. Każdy przeto wzięcia za niższą cenę od anszlagu powyższey entrepryzy chęć mający, zaopatrzony w vadium w ilości Złp. 1060 w grubey srebrney monecie, w dniu i mieyscu wy-

żey oznaczonym znaydować się zechce, gdzie nadto plan i anszlag, niemniey warunki licytacyi do przeyrzenia w każdym dniu w godzinach urzędowych udzielone mieć może.

W Krakowie d. 2 Marca 1829.

Senator Prezydujący

Sobolewski.

Rayski Adj: W.

Nro 2024 Z 1821.

#### OBWIESZCZENIE.

TRYBUNAŁ PIERWSZEY INSTANCYI WOLNEGO MIASTA KRAKOWA.

Podaje do Publiczney wiadomości, iż plac opustoszaly w Krakowie przy ulicy Sławkowskiey w Gminie IV. Mieyskiey pod L. 433 położony, do małoletnich po Salomei z Helmondów Stefańskiey pozostałych dzieci należący, stosownie do reskryptu Senatu Rządzącego z dnia 13 Czerwca 1821 r. do I. 2209 w myśl prawa Seymowego, w dniu 15 Grudnia 1818 r. zapadłego, przez Publiczną licytacyą w dniu 24 Marcar. b. sprzedany zostanie, pod warunkami następującemi:

1. Chęć licytowania mający winieu przed rozpoczęciem licytacyi tytułem wadii 10 część szacuuku przez w sztuce biegłych w kwocie Złp: 138 gr: 16 szel: 2 ustanowionego,

to jest: kwoie Zip: 13 gr: 25 szel: 2 złożyć.

2. Nabywca ma wylicytowaną summę w dni 14 po odbytey licytacyi złożyć do składu Sądowego na rzecz szpitala ubogich wdow i XX. Augustyanów Krakowskich.

3. Nabywca obowiązany jest stosownie do uchwały Seymowey z dnia 15 Grudnia 1818 r., kupiony przez siebie

plac w przeciągu roku zabudować.

4. Niedopełniający powyższych warunków utraca vadium i nowa licytacya (na jego niebezpiedzeństwo, to jest: iż gdyby na nowey licytacył za mnieyszą summę plac ten

sprzedanym został, tedy ilo'ć niedostającą zapłacić obowiązanym będzie) przedsięwzietą zostanie. \*W Erakowie dnia 25 Stycznia 1829.

Makolski.

Strzelbicki, Zast: Sekr:

Nro 385.

#### OB.WIESZCZENIE.

TRYBUNAŁ PIERWSZEY INSTANCYI WOŁNEGO MIASTA KRAKOWA.

(Edy Senat Rządzący reskryptem w dniu 20 Stycznia r. b. do L. 4993 wydanym Pana Ignacego Rogalskiego Notaryusza Publicznego w kraju tuteyszym mianował Prokuratorem przy Sądzie Appellacyinym, zawiadomia się zatem Osoby interes w tem mieć mogace, iż po upłynieniu trzechmiesięcznego terminu kaucya do urzędu Notaryalnego przywiązana temuż P. Rogalskiemu wydaną będzie; jeżeliby zatem kto formować chciał jaką do pomienionego P. Rogalskiego pretensyą, ma w przeciągu rzeczonego terminu zgłosić się.

Przy tem zaś podaje się do wiadomości, iż akta Notaryalne przez P. Rogalskiego przyjęte, u P. Notaryusza Dorau znaydować się będą. Mający więc potrzebę wyimowania z tychże akt wypi-ów, do P. Notaryusza Dorau udawać się mają.

W hrakowie d. 29 Stycznia 1829 r.

Makolski. Strzelbicki Z. S.

Nro 470.

DYREKCYA POLICYI W. M. KRAKOWA i JEGO ORREGU.

Pewna ilość łoju topionego odebraną została podeyrzaney Osobie, gdy właściciel łoju tego wykrytym bydź niemogł; Dyrekcya Policyi przeto uznając za rzecz potrzebną podać okoliczność tę do Publiczney wiadomości, wzywa ninieyszym tego ktoby się łoju rzeczonego właścicielem bydź sądził, by się po

jego odebranie z dowodami prawo własności popierającemi tu zgłosił, a to w terminie do dnia 1go Marca b. r. po którego upłynieniu łóy ten sprzedanym, a zebrana za niego kwota na Skarb przyznaną zostanie.— W Krakowie d. 23 Stycznia 1829. Za Dyrektora Policyi

> F. Girtler. Paprocki S. D. P.

NFO 722.

DYREKCYA POLICYI W. M. KRAKOWA i JEGO OKREGU.

W nocy z dnia 26 na 27 Stycznia b. r. skradziono we wsi Wrożenice parę koni, z których: 1) koń ciemno-gniady, lat 8 ilepy na prawe oko, w ogonie z boku miał włosie wyrznięte. 2) klacz jasno-gniada, lat 4 maiaca. Dyrekcya Policyi przeto poleca Wóytom Gmin, aby w zakresie swych Gmin śledztwo takowych koni urządzili, a w razie wyśledzenia, takowe do Dyrekcyi Policyi przesłali.— W Krakowie d. 1 Lutego 1829. Senator Del: do Dyr: Policyi

Grodzicki. Paprocki S. D. P.

Nro 1411.

DYREKCYA POLICYI W. M. KRAKOWA i JEGO OKREGU.

Podaje do Publiczney wiadomości, iż przez jednego z tuteyszych mięszkańców znalezionym a za pośrednictwem Woyta właściwey Gminy w Dyrekcyi Policyi złożonym został
krzyż woyskowy z wstążeczką. Ktoby wiec sądził się bydż
jego właścicielem, zechce się zgłosić do Dyrekcyi, gdzie po
udowodnieniu praw swoich, takowy wydanym sobie mieć
będzie. — W Krakowie d. 25 Lutego 1829.

Dyrektor Policyi
Mieroszewski.
Paprocki S. D. P.